# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Kazety Lwowskiej.

7. Mai 1985.

100.

2. Maja 1865.

(852)

Kundmachung.

Mr. 820. Bei ber am 29. April I. J. ftatigehabten XV. Berlofung der Schuldverfdreibungen bes Lemberger Grundentlaftungefon. des find folgende Obligationetategorien und Rummern gezogen mor.

20 Stud a 50 fl. EM. mit Rupons: Nr. 415, 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081, 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195,

119 Stuck a 100 fl. CM. mit Rupons: 9tr. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612, 5638, 5693, 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10.396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.420, 13.457, 13,645, 14,163, 14,666, 14,864, 15,231, 15,311, 15,533, 15,671, 16,204, 16,282, 16,527, 17,120, 17,179, 17,937, 18,137, 18,636, 18,704, 18,776, 18,830, 19,322, 19,371, 19,399, 19,422, 19,568, 20,340, 20,342, 20,431, 20,493, 20,714, 20,723, 20,766, 20,838, 20,340, 20,667, 20,838, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487, 20,487 21.333, 21.514, 22.094, 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 23.461, 23.491, 23.502, 23.526, 23.762, 23.972, 24.128, 24.259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107. 25.298, 25.374, 25.398, 25.886, 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784, 29,880, 30,122

33 Stud a 500 fl. CM. mit Rupons:

Nr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2961, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6700, 6763, 7379, 7480.

136 Stud a 1000 fl. EM. mit Koupons:

Mr. 813, 940, 988, 1343, 1494, 1501, 1513, 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804, 1890, 2119, 2199, 2472, 2582, 2622, 9934, 10.047, 10.464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708. 10.768, 10.941, 11.009, 11.354, 11,438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.678, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003, 18.003 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.345, 24,465, 7554 mit bem Theilbetrage von 900 ft.

11 Stück à 5000 fl. CDl. mit Kupons: Nr. 155, 177, 182,

512, 737, 981, 1160, 1301, 1451, 1563, 1653.

8 Stud à 10.000 fl. CM. mit Rupone: Rr. 4, 239, 747,

1181, 1207, 1348, 1355, 1395.

26 Stück Lit. A.-Obligationen: Nr. 216 a 100 fl., Nr. 222 a 100 fl., Nr. 411 a 150 fl., Nr. 547 a 400 fl., Nr. 1897 a 3400 fl., Mr. 1947 à 2130 fl., Mr. 2218 à 260 fl., Mr. 2906 à 50 fl., Mr. 4051 à 200 fl., Mr. 4124 à 7120 fl., Mr. 4511 à 570 fl., Mr. 4556 à 3000 fl., Mr. 4584 à 100 fl., Mr. 4738 à 50 fl., Mr. 5184 à 50 fl., Mr. 5298 à 100 fl., Mr. 5497 à 200 fl., Mr. 5572 à 50 fl., Mr. 5951 à 50 fl., Mr. 6134 à 13.250 fl., Mr. 6170 à 700 fl., Mr. 6199 à 2800 fl., Mr. 6301 à 18.200 fl., Mr. 6338 à 600 fl., Mr. 6477 à 50 fl., Mr. 6545 à 50 fl.

Die verloete Gefammtquote betragt 354.030 fl. CD. ober in

öst. W. 371.731 fl. 50 fr.

Borftebenbe Chulbrerfchreibungen werben mit ben biefur in öfterr. Währung entfallenden Kapitalebetragen vom 1. Oftober 1865 angefaugen bei ber t. t. Grundentlastungs - Fondekasse in Lemberg unter Beobachtung der dieffalls bestehenden Borfchriften baar aus-

Innerhalb der Monate Juli, August und Ceptember 1865 werben die verlosten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten

f. f. öfterr. Nationalbant in Wien estomptirt.

Siebei werben die Befiger der nadbenannten, im Jahre 1858 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 verloeten, bis nungu aber dur Rudjablung nicht vorgewiesenen Schuldverschreibungen, als:

Ueber 50 fl. CM. mit Kupons: Bom Jahre 1860: Mr. 914, 3642, 3868, 4067. Bom Jahre 1861: Mr. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612.

(852)

### Obwieszczenie.

Nr. 820. Dnia 29, kwietnia r. b. odbyło się XV. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciagnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

20 sztuk po 50 zlr. m. k. z kuponami: Nr. 415. 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081, 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195, 5605.

119 sztuk po 100 zlr. m. k. z kuponami:

Nr. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612, 5638, 5693, 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10 396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.420, 13.457. 13.645, 14.163, 14.666, 14.864, 15.231, 15.311, 15.533, 15.671, 16.204, 16.282, 16.527, 17.120, 17.179, 17.937, 18.137, 18.636, 18.830, 19.322, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 20.431, 20.493, 20.714, 20.723, 20.766, 20.838, 18.704, 18.776, 20.340, 20.342, 22.094, 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 21.333, 21.514, 23.461, 23.491, 23.502, 23.526, 23.762, 23.972, 24.128, 24.259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107, 25.298, 25.374, 25.398, 25.886, 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784, 29.880, 30.122.

33 sztuk po 500 ztr. m. k. z kuponami:

Nr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2961, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6700, 6763, 7379, 7480.

136 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 813, 940, 988, 1343, 1494, 1501, 1513, 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804, 1890, 2119, 2199, 2472, 2582, 2622, 2737, 2759, 3036, 3886, 4124, 4443, 4463, 4817, 5095, 5116, 5237, 5307, 5331, 5391, 5528, 5609, 5662, 5835, 5905, 6133, 6181, 6702, 6786, 6887, 7017, 7023, 7102, 7408, 7854, 7991, 8222, 8448, 8486, 8534, 9156, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 40, 678, 9934, 10.047, 10.464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708, 10.768, 10.941, 11.909, 11.354, 11.438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.078, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.459, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.345, 24.465, — 7554 z częściową kwotą 900 złr. m. k.

11 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 155, 177, 182, 512,

737, 981, 1160, 1301, 1451, 1563, 1653.

8 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 4, 239, 747, 1181,

1207, 1348, 1355, 1395.

26 sztuk lit. A: Nr. 216 à 100 złr., nr. 222 à 100 złr., nr. 411 à 150 złr., nr. 547 à 400 złr., nr. 1897 à 3400 złr., nr. 1947 à 2130 złr., nr. 2218 à 260 złr., nr. 2906 à 50 złr., nr. 4051 à 200 złr., nr. 4124 à 7120 złr., nr. 4511 à 570 złr., nr. 4556 à 3000 złr., nr. 4584 à 100 złr., nr. 4738 à 50 złr., nr. 5184 à 50 złr., nr. 5298 à 100 złr., nr. 5497 à 200 złr., nr. 5572 à 50 złr., nr. 5951 à 50 złr., nr. 6134 à 13.250 złr., nr. 6170 à 700 złr., nr. 6199 à 2800 złr., nr. 6301 à 18.200 złr., nr. 6338 à 600 złr., nr. 6477 à 50 złr., nr. 6545 à 50 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 354.030 złr. mon. konw. albo

371.731 złr. 50 c. w. a.

Powyższe obligacyc wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. października 1865 roku w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu micsięcy lipca, sierpnia i września 1865 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w latach 1858, 1859 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1860: nr. 914, 3642, 3868, 4067.

Z roku 1861: ar. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612.

1 THE ME THY WE WESTER LEGISLA

Vom Jahre 1862: Mr. 570, 767, 3116, 3815.

Bom Jahre 1863: Nr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Bom Sahre 1864: Rr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860.

Ueber 100 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1858: Nr. 979, 5875, 16.291.

Bom Jahre 1859: Nr. 3674, 5246, 7143, 15.334.

Vom Jahre 1860: Nr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475.

Bom Jahre 1861: Dr. 15.935, 18.716, 19.890.

Vom Jahre 1862: Mr. 3027, 7001, 8064, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Bom Jahre 1863: Mr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 9830, 10.035, 11.145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16.075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.026, 21.256, 24.034, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25 922, 26.514.

Bom Jahre 1864: Mr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213, 4590. 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455, 8960, 11.007, 11.017, 12.305, 12.502, 13.424, 13.924, 15.779 16.011, 17.168, 17.348, 17.651, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 20.020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26.270, 26.922.

Ueber 500 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1861: Nr. 2933.

Vom Jahre 1862: Nr. 3602. Vom Jahre 1863: Nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 5452, 7008,

7119 und 2688 mit dem Theilbetrage von 250 fl. CM.

Bom Jahre 1864: Rr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

lleber 1000 fl. CM. mit Rupons:

Wom Jahre 1858: Mr. 965, 3455.

Bom Jahre 1859: Mr. 2759.

Bom Jahre 1860: Nr. 3823, 12.011. Bom Jahre 1861: Nr. 5199.

Bom Jahre 1862: Mr. 7641, 12.812.

Bom Jahre 1863: Mr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, **7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470,** 15.735, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861 und 12.378 mit dem Theilbetrage von 350 fl. CM.

Bom Jahre 1864: Nr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5015, 5639, 6762, 10.149, 10.161, 10.847, 12.157, 13.280, 15.109, 18.621, 19,708, 20,705, 22.506, 22.683.

Ueber 5000 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1861: Mr. 247.

Bom Jahre 1863: Nr. 255, 1365.

Bom Jahre 1864: Mr. 1180, 1192.

Ueber 10.000 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1864: Mr. 1257.

Endlich der Lit. A.-Obligationen: Vom Jahre 1858: Nr. 1062 à 50 fl., Nr. 1459 à 50 fl., Nr. 2538 à 50 fl. Bom Jahre 1859: Nr. 4028 à 100 fl. Bom Jahre 1860: Nr. 739 à 1000 fl., Nr. 2935 à 50 fl., Nr. 3774 à 50 fl., Nr. 3968 à 50 fl., Nr. 4324 à 500 fl. Bom Jahre 1861: Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Nr. 3660 à 230 fl., Nr. 4851 à 1300 fl., Nr. 5003 à 200 fl. Hom Jahre 1862: Nr. 144 à 100 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 fl., Mr. 2297 à 2300 fl., Mr. 2627 à 50 fl., Mr. 3036 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl. Bom Jahre 1863 : Nr. 710 à 1160 fl., Rr. 1481 à 50 fl., Mr. 3368 à 50 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3739 à 50 fl., Nr. 3802 à 50 fl., Nr. 3827 à 50 fl., Nr. 4042 à 700 fl., Nr. 4204 à 300 fl., Mr. 5010 à 50 fl., Mr. 5064 à 50 fl. Bom Sahre 1864: Mr. 50 à 1200 fl., Mr. 1049 à 150 fl., Mr. 1140 à 1720 fl., Mr. 4055 à 50 fl., Mr. 4272 à 100 fl., Mr. 4903 à 200 fl.

erinnert, daß vom Berfallstage berfelben, b. i. vom 1. November 1858, 1. Mai und 1. November 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 angefangen, das Recht auf bie Berginsung entfällt; wenn aber bennoch die Rupons von diefen Schuldverschreibungen durch bie priv. f. f. öfterr. Nationalbank eingelöft, oder überhaupt mit den Souldverschreibungen nicht beigebracht murben, bie behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Kapitale in Abzug gebracht merben

murden.

Als in Berluft gerathen unterliegen der Invigilirung die Oblis gationen :

à 50 ft. Nr. 1034, 1344 und 1718.

à 100 ft. Nr. 10.000.

a 1000 fl. Mr. 4315.

Lit. A. Mr. 6179 à 2000 fl., Mr. 6180 à 2000 fl., endlich der am 1. November 1864 gahlbare Rupon ber Obligation Rr. 219 à 5000 ft.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schuldverschreibungen :

à 50 ft. Nr. 1047, 1450, 2141.

à 100 ft. Mr. 1359, 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, **5135**, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, **6502**, 6900, 6902, **7062**, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915. Z roku 1862: nr. 570, 767, 3116, 3815.

Z roku 1863: nr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860.

Na 100 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 979, 5875, 16.291.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143, 15.334.

Z roku 1860: nr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475.

Z roku 1861: nr. 15.935, 18.716, 19.890.

Z roku 1862: nr. 3027, 7001, 8064, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: nr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 95<mark>59, 9</mark>749, 9830, 10.0<mark>35, 11.145, 12.063,</mark> 12.477, 13 333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16.075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.026, 21.256, 24.034, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922,

Z roku 1864: nr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213, 4590, 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455, 8960, 11.007, 11.017, 12.305, 12.502, 13.424, 13.924, 15.779, 16.011, 17.168, 17.348, 17.651, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 20 020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26.270,

Na 500 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 2933.

Z r. 1862: nr. 3602.

Z r. 1863: nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 5452, 7008, 7119 i 2688 z częściowa kwota 250 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1858: nr. 965, 3455.

Z r. 1859: nr. 2759.

Z r. 1860: nr. 3823, 12.011.

Z r. 1861: nr. 5199.

Z r. 1862: nr. 7641, 12.812.

Z r. 1863: nr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861 i 12.378 z częściową kwotą 350 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5015, 5639, 6762, 10.149, 10.161, 10.847, 12.157, 13.280, 15.109, 18.621, 19.708, 20.705, 22.506, 22.683.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 247.

Z r. 1863: nr. 255, 1365.

Z r. 1864: nr. 1180, 1192.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1864: nr. 1257.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858: nr. 1062 à 50 złr., 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr. Z r. 1859: nr. 4028 à 100 złr. Z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr. Z r. 1861 : nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 5003 à 200 złr. Z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 a 150 złr., nr. 1011 a 110 złr., nr. 1779 a 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr. Z r. 1863: nr. 710 à 1160 złr., nr. 1481 à 50 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3739 à 50 złr., nr. 3802 à 50 złr., nr. 3827 à 50 złr., nr. 4042 à 700 złr., nr. 4204 à 300 złr., nr. 5010 à 50 złr., nr. 5064 à 50 złr. Z r. 1864: nr. 50 à 1200 nr. 1049 à 150 złr., nr. 1140 à 1720 złr., nr. 4055 à 50 złr., ur. 4272 à 100 złr., nr. 4903 à 200 złr.

że od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1go listopada 1858, 1. maja i 1. listopada 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864, ustało prawo ich uprocentowania, i ze jesliby mimo tego c. k. uprzyw. aust, bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone beda w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od Kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi obligacye:

à 50 złr. nr. 1034 1344 i 1718.

a 100 złr. nr. 10.000.

à 1000 złr. nr. 4315.

Lit. A. nr. 6179 à 2000 złr., nr. 6180 à 2000 złr. nakoniec płatuy 1go listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye:

à 50 złr. nr. 1047, 1450, 2141.

a 100 złr. nr. 1359. 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915.

à 500 ft. Mr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878,

1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005. à 1000 ft. 9tr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070,

Lit. A. Nr. 659 à 6260 fl., Nr. 660 à 900 fl., Nr. 1372 à 2960 ft., Mr. 1373 à 430 ft., Mr. 1732 à 3400 ft., Mr. 2361 à 800 ft., Mr. 2365 à 1260 ft., Mr. 2959 à 4000 ft., Mr. 3531 à 10.200 ft., Mr. 3532 à 50 ft., Mr. 3631 à 1900 ft., Mr. 4108 à 600 ft., Mr. 4109 à 50 ft., Mr. 4746 à 1000 ft., Mr. 4913 à 300 ft., Nr. 4914 à 50 ft., Nr. 4963 à 560 ft., Nr. 5065 à 130 ft., Mr. 5275 à 50 fl., Rr. 5619 à 600 fl., endlich der am 1. Novems ber 1864 gablbaren Kupons von ten Obligationen Mr. 9328, 10 237, 10.344, 13.326, 17.967 a 1000 ft., Mr. 1523, 6935 a 500 ft., Mr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 à 100 ft.

Bon ber f. E. galigischen Statthalterei in Grundentlaftunge-Ungelegenbeiten.

Lemberg, am 29. April 1865.

à 500 ztr. nr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005.

à 1000 zfr. nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070. 16.409.

Lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1372 à 2960 zir., nr. 1373 à 430 zir., nr. 1732 à 3400 zir., nr. 2361 à 800 ztr., nr. 2365 à 1260 ztr., nr. 2959 à 4000 ztr., ur 3531 à 10.200 ztr., nr. 3532 à 50 ztr., nr. 3631 à 1900 ztr., nr. 4108 à 600 ztr., nr. 4109 à 50 ztr, nr. 4746 à 1000 ztr., nr. 4913 à 300 złr., ar. 4914 a 50 złr., ar. 4963 à 500 złr.. ar. 5065 a 130 złr., nr. 5275 50 à złr., nr. 5619 à 600 złr., nakoniec płatne dnia 1go listopada 1864 kupony od obligacyi nr. 9328, 10.237, 10.344, 13.326. 17967 à 1000 złr., nr. 1523, 6935 à 500 złr., nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18 878. 18.879 a 100 złr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa,

Lwow, 29. kwietnia 1865

#### (837)Konkurs

der Glaubiger des Ernzm Lencewicz.

Rr. 14448. Von dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte mo immer befindliche bewegliche, und über das in lenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzions = Norm vom 20. No= vember 1852 Mirtfamkeit hat, befindliche unbewegliche, zur Nachlaßmaffe nach dem am 24. Februar 1864 in Lesienice bei Winniki vernorbenen Erazm Lencewicz gehörige unbewegliche Bermögen ber Konfurs eröffnet.

Wer an diese Kontursmasse eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelft einer Klage wider ben Konkursmassevertreter Herrn Dr. Wszelaczyński, fur beffen Stellvertreter fr. Dr. Kratter ernannt wurde, bei biefem Landesgerichte bis einschließig 25. Juli 1865 anzumelben, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Klaffe gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werben wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten zur Rontursmaffe gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Masse zu fordern batten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Kompensadiones, Eigenthumes ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, du berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl bes Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Auschuffe wird bie Tagfatung auf den 1ten August 1865 Bormittags

10 Uhr bei biesem f. f. Landesgerichte anberaumt. Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, am 25. April 1865.

(835) Edykt.

Nr. 7068. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia się Andrzeja Zatwarnickiego z pobytu niewiadomego lub spadkobierców tegoz z nazwiska i pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że Przeciw tymże Antonina Hankiewiczowa pod dniem 29. listopada 1864 do 1. 7068 o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego realności nr. kouskr. 195 w mieście Jarosławiu położonej sumy 1600 złp. wniosta skarge i prosita o pomoc sadowa, względem czego dzień do ustnej rozprawy na 12. czerwca 1865 o godzinie 10. wyznaczony Został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonych nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sad w Jarosławiu dla zastapienia pozwanych i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa Prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obzałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastepcy udzielili lub innego rzecznika wybrali i temu sadowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Jarosław, dnia 10. marca 1865.

(850) Rundmachung.

Rr. 1302. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht in Zaleszczyki beriat allgemein befannt gemacht, daß die Bormunderin des minberjährigen Franz Xaver Hatvany, Fr. Rosalia Hatvany, gegen den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Wolf Tattelbaum eine Klage de praes. 13. April 1865 3. 1302 wegen Loschung ber Summe von 51 ff. KM: des Wolf Tattelbaum sammt 6% Zinsen vom 11. Des demter 1868 und Gerichtskosten 1 ft. 42 fr. KM. aus den gerichtli-chen Daniel und Gerichtskosten 1 ft. 42 fr. KM. aus den gerichtliden Depositenbuchern und inebesondere aus dem Lasteustante des Rest taufschiungs pr. 131 fl. 59 fr. RM. hierorts überreicht hat, und es wurde biereicht bat, und es wurde jur Berhandlung Diefer Rechtssache mit hiergerichtlichem Be-

scheibe vom 20. April 1865 Z. 1302 die Tagfahrt auf den 23. Mai 1865 um 9 Uhr Vormittage angeordnet.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Begirksamt als Gericht gur Bertretung besfelben auf beffen Gefahr und Kosten den Landesadvokaten Dr. Klimkiewicz als Kurator bestellt und demfelben den obenerwähnten Borladungsbescheid jugestellt.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte Wolf Tattelbaum, und wenn er am Leben sich nicht mehr befindet, deffen dem Bohnorte nach unbefannten Erben aufgeforbert, ju biefer Tagfahrt entweder felbst zu erscheinen, oder aber die nothigen Behelfe mitzutheilen, ober endlich einen anderen Sachwalter zu bestellen und ihn biesem f. f. Bezirksamte als Gericht bekannt zu geben, als sonft berfelbe die nachtheiligen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Zaleszczyki, ben 20. April 1865.

Gdift.

Mr. 20219 - 9021. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansu-chen des Juda Harmann gegen Ester Schechter am 26. April 1865 3. 20219 ber Auftrag zur Zahlung einer Wechselsumme von 300 fl. öft. 2B. f. R. G. erlaffen murbe.

Da der Wohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird berfelben ber gr. Landes=Advofat Dr. Natkis mit Cubftituirung bes Grn. Landes-Aldvokaten Dr. Rechen auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demselben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 26. April 1865.

G d i f t. (1)

Dr. 15321. Bom f. f. Landesgerichte wird ben Gebrudern Julius und Emerich Turczyńskie, Eigenthumern ber Guter Soposzyn, Zolkiewer Kreifes fundgemacht, bag megen beren Abmefenheit und unbekannten Aufenthaltes, ferner wegen Belassung ihres Vermögens ohne Bermaltung benfelben Gr. f. f. Motar Niementowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt worden ift.

Lemberg, am 19. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15321. C. k. sad krajowy braciom Juliuszowi i Emerykowi Tarczyńskim właścicielom dóbr Soposzyna, cyrkulu Zółkiewskiego wiadomo czyni, iż z powodu ich nieobecności i niewiadomego pobytu, tudzież pozostawienia ich majatku bez zarządu, im p. c. k. notaryusz Niementowski na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratorem postanowionym został.

Lwów, duia 19. kwietnia 1865.

Rundmachung.

Mr. 6988. Bur Besetzung einer an ber Krakauer ifraelitischen beutschen Sauptschule in Erledigung gefommenen Lehrerstelle mit bem Behalte von 367 fl. 50 fr. oft. M. wird der Konfure bis 15. Juni I. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre an bas Romitée ber ifraelitischen Rultusgemeinde in Krakau zu richtenden, gehörig belegten Gesuche binnen biefer Konkursfrist durch ihr Amt, oder wenn fie bis nun noch in feiner Bermendung fiehen, unmittelbar beim biefigen

bischöflichen Konfistorium zu überreichen.

Von der f. f. Statthalterei = Rommission.

Krakau, am 26. März 1865.

Ginberufungs=Gdift.

Mr. 21485. Der aus Tomanowice gebürtige, nach Liski, Betzer Bezirkes zuftandige, und zulett in Lemberg wohnhaft gewesene Eustach Ritter von Marszycki, welcher fich gegenwärtig in Paris aufhalt, wird hiemit im Grunde S. 7 lit. e. bes faiferl. Patentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen vier Monaten von der erften Ginfchaltung diefes Gbiftes in ber Landeszeitung gurudzufehren und feine Rudtehr ju ermeffen, wibrigens gegen ibn nach bem obbezogenen Patente wegen unbefugter Auswanderung verfahren werden mußte.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 19. April 1865.

G b i f t. (844)

Dr. 13846. Dom f. f. Lanbesgerichte wird bem Isak Brill mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn bie f. f. Finang = Profuratur am 16ten Marg 1865 Bahl 13846 Ra= mens der öffentlichen Bermaltung wegen unbefugter Auswanderung die Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Berhandlung mit Beschluß vom 10. April 1865 3. 13846 eingeleitet murbe.

Da der Aufenthalteort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Ros ften ben hiefigen Abvofaten Grn. Dr. Blumenfeld mit Substituirung des hrn. Advokaten Dr. Starzewski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

dieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorfchriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ents ftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. April 1865.

(849)

Mr. 20382. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß das über das Vermögen des hiesigen Tuch- und Schafwollmaaren = Sandlungshaufes M. J. Rosner & K. Menkes mit Beschluß vom 18. April 1865 3. 19737 eröffnete Konkursverfahren ins Vergleichsverfahren geleitet, und zum Vergleichsleiter der hiefige f. f. Notar v. Duleba bestellt wurde, welcher ben Termin zur Anmel= dung der Forderungen im abgesonderten Wege veröffentlichen wird.

Lemberg, am 27. April 1865.

Mr. 30642. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiermit befannt gegeben, daß hiergerichts die Feilbiethung ber zur Gantmaffe des Lukas Halakowski gehörigen Realitäten unter Rr. 1723, und 461 3/4 in Lemberg in dem einzigen auf den 2. Juni 1865 um 10 Uhr Vormittage festgefetten Termine abgehalten werden wird.

1) Dbige zwei Realitäten werden nicht zusammen, sondern jede

für sich besonders feilgebothen werden.

2) Als Ausrufspreis der Realität unter Mr. 1723/4 wird de-ren gerichtlicher Schähungswerth pr. 41183ff. 53 fr. K. M. oder 4324 fl. 823/4 fr. öst. W., und als Ausrufspreis der Realität unter Mr. 461 3/4 beren Schätzungswerth pr. 2583 fl. 52 4/6 fr. R. M. ober 2713 fl. 7½ fr. öst. W. bestimmt, von welchen Beträgen jeder Kauflustige 5%, daher bezüglich der Realität sub Mr. 172 ¾ den Betrag pr. 216 fl. 25 fr. öst. W. und bezüglich der andern Realität sub Mr. 461 ¾ den Betrag pr. 135 fl. 75 fr. öst. W. im Baren, Sparkaffabucheln ober Grundentlaftungs = Obligarionen , lettere nach dem letten Kurse gerechnet, als Vadium zu Sanden der Lizitazions-Rommission zu erlegen haben wird.

3) Am obigen Termine werden die gedachten Realitäten auch

unter ihrem Schätzungewerth veräußert.

4) Die übrigen Ligitagionsbedingungen ihrem gangen Inhalte nach, dann die Tabularextrafte und Schätzungsafte konnen in ber

hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Hievon werden alle Gantmaffaglaubiger, insbesondere die dem Wohnorte nach unbefannten Johann Lukasiewicz und Julius Selinger, die dem Leben, Wohnorte und dem Vornamen nach unbefannte N. Waldberg, ferner die liegende Masse ber Neutsche Ettinger und des Felix Uscienski, endlich alle jene Gläubiger, welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, burch den in der Person bes Grn. Abvokaten Dr. Roiński mit Substitutrung des Hrn. Abvokaten Dr. Rajski bestellten Rurator verftandiget.

Lemberg, am 8. April 1865.

#### y k t.

Nr. 30642. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym edyktem ogłasza, że w tym sądzie dnia 2. czerwca 1865 o godzinie 10. przed południem publiczna sprzedaż realności pod l. 172 3/4 i 461 3/4, do masy krydalnej Łukasza Hałakowskiego należących, w powyższym jednym terminie zostanie przedsięwziętą.

1) Powyższe dwie realności nie razem, lecz każda z osobna wal. austr

będzie sprzedawaną.

2) Za cenę wywołania realności pod l. 1723/4 stanowi się sądownie oznaczona wartość jej w ilości 4118 złr. 53 kr. m. k., czyli 4324 złr.  $82^3/_4$  kr. w. a., zaś realności pod l.  $461^3/_4$  wartość tejze w ilości 2583 złr.  $52^4/_6$  kr. m. k., czyli 2713 złr.  $7^1/_2$ kr. w. a., z których to cen szacunkowych kupujący 5%, t. j. przy licytowaniu realności pod l. 1723/4 kwotę 216 złr. 25 kr. w. a., zaś owej pod l. 4613/4 kwotę 135 złr. 75 kr. w. a. gotowemi pieniądzmi, w książeczce kasy oszczędności lub też w obligacyach indemnizacyjnych podług ich ostatniego kursu do rak komisyi licytacyjnej złozyć ma.

3) W powyższym terminie wspomnione realności także niżej

swej ceny szacunkowej będą sprzedane.

4) Warunki licytacyjne w całej swej osnowie, tudzież ekstrakta tabularne i akta szacunkowe wspomnionych realności znajdują się w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia.

O czem się zawiadamia wszystkich wierzycieli, mianowicie z miejsca pobytu niewiadom<mark>ych J</mark>ana Łukasiewicza i Juliusza Selingera, co do zycia, miejsca pobytu i imienia niewiadoma N. Waldberg, tudzież masy spadkowe nieobjęte Neutsche Ettinger i Feliksa Uścieńskiego, nareszcie wszystkich tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny niemogłaby być doręczoną, przez kuratora p. rzecznika Roińskiego z substytucya p. rzecznika Rajskiego.

Lwów, dnia 8. kwietnia 1865.

(3)(840)Rundmachung.

Mr. 10850. Bur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Brzezaner f. f. Straffenbaubezirke pro 1865 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

| A. Auf der Brzezaner Verbindungsstrasse. | ft.  | fr.   |
|------------------------------------------|------|-------|
| In der Reparatur der Brude Rr. 28        | 23   | 031/2 |
| 00 14                                    | 90   | 44    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    | 15   | 781/2 |
| Reparatur ber Brude Dr. 79               | 17   | 021/2 |
| Straffengeländer                         | 111  | 18    |
| Reparatur der Brücke Nr. 96              | 258  | 151/2 |
| Neubau des Kanals Nr. 119                | 1274 | 811/2 |
| Reparatur des Ranals Nr. 121             | 47   | 29    |
| Zusammen                                 | 1837 | 721/2 |

B. Auf der Burgatyner Rerhindungeftraffe

| b. Auf det Bursztyner Betotivungsstäuse. |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| 72                                       | 83 |  |  |  |  |
| Reparatur der Brücke Nr. 16 544          | 81 |  |  |  |  |
| Neubau des Schlauches Nr. 20             | 69 |  |  |  |  |
| Reparatur der Brücke Nr. 31              | 47 |  |  |  |  |

Busammen 696 Summe im Gangen 2534

öfterr. Währ.

Unternehmungeluftige werden hiemit eigeladen, ihre mit 10%tigem Babium belegten Offerte langstens bis 8ten Dai 1865 bei ber Brzeganer f. f. Kreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h, o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of fertbedingniffe können bei der Brzezaner f. f. Kreisbehörde und dem dortigen Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Nachträgliche Anbothe finden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 18. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10850. Dla zabezpieczenia reparacyj konserwacyjnych w Brzeżańskim powiecie dła budowy gościńców na rok 1865 rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

| Na Brzeżańskim gościńcu łączącym.                | zł.  | Kr.   |
|--------------------------------------------------|------|-------|
| Reparacya mostu Nr. 28                           | 23   | 031/2 |
| 31 /4                                            | 90   | 44    |
| Wykopanie rowu do ścieku przy moście Nr. 56      | 15   | 781/2 |
| Reparacya mostu Nr. 79                           | 17   | 021/2 |
| Porecze gościńcowe                               | 111  | 18    |
| Reparacya mostu Nr. 96                           | 258  | 151/2 |
| Wybudowanie nowego kanału Nr. 119                | 1274 | 811/2 |
| Reparacya kanalu Nr. 121                         | 47   | 29    |
| Razem                                            | 1837 | 721/2 |
| B. Na Bursztyńskim gościńcu łączącym.            |      |       |
| Wykopanie rowu do ścieku przy wodocieku Nr. 91/2 | 12   | 83    |
| Reparacya mostu Nr. 16                           | 544  | 81    |
| Wybudowanie nowego wodocieku Nr. 20              | 133  | 69    |
| Reparacya mostu Nr. 31                           | 5    | 47    |

We wszystkiem 2534

Razem 696

Majacych cheć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty najdalej do d. 8. maja 1865 wnieśli do Brzeżańskiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozpo-rządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do liczby 23821 obwieszczone warnaki ofertowa moga być zwieszczone warunki ofertowe moga być przejrzane w Brzeżańskiej wladzy obwodowej, lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Nie w swoim czasie wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 18. Kwietnia 1865.

(815)

Rr. 3943. Bom Przemysler f. f. Kreiegerichte werden im Grunde bes Sofdefretes rom 28. Janner 1840 3. 446 die unbefann-In Eigenthumer ber im hiergeridtlichen Deposite vorfindigen, jett Bahren beponirten Urfunden, ale:

| und Bahl<br>Journ. gerich | Datum<br>und<br>Zahl der<br>gerichtlis | nd<br>ol der Gegenstand und Veranlassung<br>ichtlis des Erlags                                                                                                                                                  | In Privats<br>Urkunden |       |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| - Andre                   | ordnung                                |                                                                                                                                                                                                                 | fl.                    | fr.   |
| 20.<br>Mai<br>1836        | 19.<br>August<br>1835<br>1836          | Masse der Bartisch Theresia.  Schuldschein boto. 30. Juli 1821, ausgestellt durch Ignaz Sawiczewski zu Gunsten der Masse der Bartisch Theresia über 108 fl. 8 fr. Tom. 1. Fol. 6.  Masse des Godyszewski Anton. | 108                    | 133/1 |
| 19.<br>Mai<br>1827        | 4. April<br>1827<br>Nr. 419            | Schulbschein des Adam Włady-<br>czyński über 556 fl. 528/20 fr.<br>dbto. 18. August 1806 Tom. 1.<br>Fol. 66.<br>Masse bes Mondrzejowski Franz.                                                                  | 556                    | 864/1 |
| 2,<br>April<br>1853       | 2. April<br>1853<br>Nr. 1138           | 31/2% über 5 ft. u. Nro. 2180 doto. 1. Jänner 1822 zu 5% über 5 ft. zu Gunsten der Masse des Mondrzejowski Franz beempfangt. Tom. 1. Fol. 164.                                                                  | 10                     |       |
| 24.<br>März<br>1856       | 12. März<br>1856<br>131                | Raufpreis des Gutes Nowosielec.<br>Laut Kauzions-Instrument des An-<br>ton Gelb de Geburg vom 26. Jän-<br>ner 1806 über 25.000 st. W. W.<br>Tom. I. Fol. 191.                                                   | 10000                  | _     |
| 22.<br>Mai<br>1852        | 20. März<br>1852<br>3. 947             | Pupillarmasse bes Ludwig Swirski.<br>Zwei Stück Schuldscheine bes<br>Michael Łupiszak boto. Zboiska<br>21. April 1829 über 92 st. Tom. II.<br>Fol. 66.                                                          | <b>.</b> 95            |       |
| 16.<br>April<br>1856      | 11. April<br>1856<br>174               | Masse des Tarensondes.<br>Tarnote des Tarnower Landrech-<br>tes ad Nr. 92 ex 1820 des Ignaz<br>Parys zu 200 fl.                                                                                                 | 200                    |       |

mittelft biefes Ediftes aufgefordert, fragliche Urkunden aus dem De-Positenamte binnen 90 Tagen um so gewisser zu erheben, als widri-Bens diejenigen diefer Urfunden, welche binnen diefer Ediftalfrift nicht erhoben werden, aus bem Depositenamte jur weiteren Aufbewahrung in die hiergerichtliche Registratur abgegeben werden würden.

Przemyśl, am 5. April 1865.

Dr. 560. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte Winniki wird bekannt gegeben, bag am 8. September 1814 Olexa Diduch ju Gaje ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung verstorben sei.

Bu seinem Nachlasse intervenirt als gesetliche Miterbin Maria

Da dem Gerichte ber Aufenthalt ber letteren unbekannt ift, fo wird dieselbe aufgeforbert, fich binnen einem Sabre an bem untengefetten Tage bei biefem Gerichte ju melben, und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft nach den fich meldenden Erben und dem fur fte aufgestellten Rurator Maxym Diduch abgehandelt merben murbe.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte.

Winniki, am 6. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 560. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Winnikach czyni zem wiadomo, że 8. września 1814 umarł we wsi Gajach bez ostatniej woli rozporządzenia Oleksa Diduch.

Do spadku po tymże należy jako prawna spadkobierczyni Ma-

rya Pasek.

Gdy sądowi tejże pobyt nie jest wiadomym, to zawzywa się takowa, ażeby w przeciągu roku od dnia nizej wymienionego w tutejszym sądzie się zgłosiła i deklaracye do spadku wniesta, albowiem w przeciwnym razie pertraktacya masy z reszta spadkobiercami i ustanowionym dla niej kuratorem Maksymem Diduch przeprowadzona

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Winniki, dnia 6. kwietnia 1865.

Dr. 655. Bon bem f. f. Begirtsamte in Nadworna als Ge-

richt wird befannt gemacht, es fei :

1. Um 26. Marg 1837 Anton Czerniatowicz zu Nadworna ohne lettwilliger Anordnung

2. im Jänner 1854 Jakob Schmerzler zu Nadworna ohne lestwilliger Anordnung,

3. am 31. Mat 1862 Juda Grünstein ju Foliyczany mit hin-

terlaffung einer lettwilligen Anordnung, 4. am 22. Juni 1862 Lukasz Krawczuk zu Welesnica gorna ohne festwilliger Anordnung,

5. am 23. Juli 1864 Chaje Schwächter 30 voto Fisch zu Na-

dworna ohne lettwilliger Anordnung gestorben. Da dem Gerichte der Aufenthalt der Erben:

ad 1. Franz Czerniatowicz,

ad 2. Leib Schmerzler,

ad 3, Mortko Wolf zw. R. Grünstein und Schaje Grünstein,

ad 4. Theresa Krawczuk und Jaga Krawczuk,

ad 5. Schmil Schwächter unbekannt ift, so werden dieselben aufgefordert, fich binnen einem Jahre, von dem untengefetten Tage an, bei biefem Gerichte zu melben und die Erbeertlarung anzubringen, widrigen Falles die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem für die Abmesenden aufgestellten Rurator in der Person des,

ad 1. Vincenz Łacheta,

ad 2. und 3. Salamon Knoll, ad 4. Marcin Krawczuk, und

ad 5. Eisig Gold abgehandelt werden wurde.

Nadworna, am 12. April 1865.

(832)Edift.

Mr. 20965-9408. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird mit diefem Edifte befannt gemacht, daß gegen Grn. Michael Towarnicki über Ansuchen bes Leib Grader 3. 3. 20965 megen Bah-lung ber Wechselfumme von 92 ft. 53 fr. öfterr. Mahr. eine Tagsatung zur mundlichen Verhandlung nach Wechselrecht angeordnet

Da der Wohnort desfelben unbefannt ist, so wird ihm der herr Landes-Advokat Dr. Emil Pfeiffer mit Substituirung des herrn Landes-Abvokaten Dr. Kratter auf seine Gesahr und Rosten zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 26. April 1865.

(788)

Dr. 6852. Bom f. f. Rreisgerichte zu Stanislau wird befannt gemacht, daß wider den , dem Wohnorte nach unbefannten Sender Arnold gleichzeitig eine Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 1200 fi. öst. W. s. R. G. zu Gunsten des Dawid H. Kausmann bewilligt wurde, welche bem Sender Arnold burch ben in ber Person bes Grn. Landes-Advokaten Dr. Przybylowski mit Substituirung bes Grn. Landes-Advokaten Dr. Minasiewicz bestellten Kurator zugestellt wird.

Stanislau, am 16. April 1865.

Lizitazions : Ankundigung. (839)

Mr. 2531. Wegen Berpachtung der Propinazion der Stadtgemeinde Reu - Jaryczów auf die Zeit vom 1. Juni 1. 3. bis Ende Dezember 1867 wird am 11. f. Mts. in Reu - Jaryczow die öffentliche Versteigerung vom Lemberger Bezirksamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 2800 fl. öft. 2B.

Die Pachtluftigen werden aufgefordert, fich am obigen Tage mit dem 10tigen Babium bei der Bersteigerung einzufinden, wo ihnen bie näheren Lizitazionsbedingnisse, die auch vordem bei dem hiesigen Begirtsamte eingesehen merden konnen, werden befannt gegeben merden.

Von der f. f. Rreisbehörde.

Lemberg, am 24. April 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2531. W celu wydzierzawienia propinacyi w Jaryczowie Nowym na czas od 1. czerwca 1865 do końca roku 1867 odbędzie się dnia 11. maja b. r. w miasteczku wspomnionem publiczna licy-

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 2800 zł. w. a. Każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum wynoszące 280 zł. w. a.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie powia-

towym lwowskim.

Od c. k. władzy obwodowej. Lwów, dnia 24. kwietnia 1865.

#### (708)Aundmachung.

Lemberg, ben 22. Mart 1865.

Rr. 15053 - 6557. Bom Lemberger Landes, als Sandelsgerichte wird fundgemacht, bag am 22. Marg 1865 bie Firma "ber Generalagentschaft in Lemberg der f. f. privil. Nuova societa commerciale d' Assecurazioni in Triest", — Filiale der f. f. privilegire ten öfterr. Rredits = Anftalt für handel und Gewerbe in Lemberg" unter Fertigung Mises Krzyżanowski oder Lichtenstein Krzyżanowski oder Posner Krzyżanowski in bas Handelsregister der Gefellschaftsfirmen eingetragen worden ift.

(325) E bift. (3)

Dr. 704. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht zu Buczacz mird biemit fundgemacht, es werden zur Einbringung ber von Abraham Kermisch wider Johann Antoniewicz erstegten Forderung pr. 50 fl. 18 fr. RM. f. R. G. und ber zuerkannten Exekuzionskoften pr. 10 ft. 1 fr. oft. 28. die erekutive Feilbiethung der dem Johann Antoniewiez gehörigen, zu Buczacz gelegenen Realität CNr. 633/4 in brei Jerminen, d. i. am 26. Mai 1865, am 26. Juni 1865 und am 1. Auguft 1865 um 9 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Zum Ausrufspreise wird der Schätzungswerth von 288 fl.

on. W. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ist verpflichtet 28 fl. 80 fr. oft. 2B. als Badium zu Händen der Lizitazionskommission zu erlegen, das Badium nird bem Ersteher in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Ligitanten aber zurückgestellt.

3. Der Bestbiether ist verpflichtet, binnen 14 Tagen von der Buftellung bes ben Lizitazionsakt zur Wissenschaft bes Gerichts nehmenben Bescheibes ben gangen Raufschilling nach Abzug bes Babiums zu

4. Sollte biefe Realität in den festgesetzten Terminen um den Echapungewerth nicht verkauft werden konnen, fo wird ein neuer Termin behufd Festschung ber erleichternden Bedingnisse bestimmt, und 3 wird an dem festzusegenden Termine die fragliche Realitat auch uner bem Schätungswerthe verkauft werden.

5. Wenn der Ersteher nachgewiesen haben wird, den Lizitazions= betingungen Genüge geleistet zu haben, fo wird ihm das Eigenthumsdefret zu diefer Realität ausgefertigt und der phyfische Befit obiger

Realität übergeben werden.

6. Die Uebertragungegebühr von dem Raufgeschäfte hat der Gr-

fteber aus Gigenem zu bestreiten.

7. Falls der Ersteher den Lizitazionsbedingungen nicht entspreden wird, so verfällt das Ladium, und es wird auf bessen Rosten und Gefahr diese Realität in einem einzigen Termine auch unter dem Echähungswerthe veräußert werden.

8. Der Schätzungeaft und ber Tabularertraft tonnen in ber

biergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bom t. f. Begirfsgerichte. Buczacz, am 5. Juli 1864.

(774) G dift.

Dr. 1067. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte ju Stryj werten die unbefannten Gigenthumer der nachbenannten, über 32 Sahre in depositenämtlicher Verwahrung erliegenden Urkunden aufgefordert, Dieselben binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen aus der biergerichtlichen Depositenkasse zu erheben, widrigens folche ohne weitere Haftung an die Registratur werden übergeben werden.

#### a) Masse nach Victoria Sasulicz.

1. Chevertrag zwischen Leo Sasulicz und Francisca Bachmiń-:ka ddto. 21. November 1791.

2. Quittung des Leo und Victoria Sasulicz, ddto. 1. Februar

1793 über 10.000 fip.

3. Schuldschein bes Leo Sasulicz, ddto. 29. Dezember 1794 über 16.000 flp.

b) Masse nach Peter Gizewski.

4. Schuldschein des Zeno Lubowiecki, vom Jahre 1808 über 2928 ftp.

5. Schuldschein des Isidor Pietruski, ddto. 22. Mai 1823 über 184 Dufaten.

Masse nach Victoria de Gołaszewskie Wojnarowska.

6. Chuldschein ber Cheleute Thomas und Petronela Maczynskie, adto. 15. Janner 1800 über 5000 fip.

7. Schuldichein bes Ma. Wojnarowski, ddto. 18. Dezember 1815 über 600 fl.

d) Masse nach Barbara Wybranowska.

8. Bergichteerflarung bes Josef Johann de Grabownica Pełka, ddto. 15. Mai 1811.

9. Zeision des Josef Antoniewicz, ddto. 26. Februar 1810 über 4200 fip.

10. Beffion des Johann Młyński, ddto. 22. Februar 1804 über 3103 flp. 15 gr. 11. Bession des Adam Niszkiewicz, ddto. 22. Februar 1805

über 2000 fip.

12. Beffion bes Juda Bergmann, ddto. 10. April 1804 über 320 und 100 Dufaten.

13. Zession der Sierke Zausmer, ddto. 10. April 1804 über Dutaten.

14. Duplifat der Appellat. Entscheidung vom 18. April 1798 Dr. 3007 in Cachen der Barbara Bialobrzeska wider Eva Bialobrzeska pto. 7000 flp.

e) Masse nach Pawlina de Zabielska Broniewska.

15. Chevertrag zwischen Johann Broniewski und Pawlina Zabielska, ddto. 18. Februar 1798.

Stryj, am 12. April 1865.

ter Berngang Blime Kreen (828) © b i f t.

Mr. 2251. Das f. f. Landesgericht in Straffachen in Czernowitz erfennt fraft der ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät ver-

liebenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Staateanwaltschaft vom 6. April 1865 Bahl 543 auf Grund des §. 16 des Gefeges über ba Strafverfahren, daß der Inhalt der bei F. A. Brokhaus in Leipzig im Jahre 1864 erschienenen Brofchure, betitelt "Zadanie organizacy narodowej w sprawie Polski", melde bie Rundmadung eines "Wy dział rządu narodowego na zabór Austryacki" vom 7. Janner 1864 publizirt und komentirt, das Berbrechen des Hochverraths nach S. D lit: c. St. G. begrunde, und verbindet hiemit nach §. 36 bes Prep gefeges das Berboth der weiteren Berbreitung biefer Brofcure.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes in Straffachen.

Czernowitz, am 6. April 1865.

Kundmachung.

Mr. 2252. Das f. f. Landesgericht in Straffachen in Czerno witz erkennt kraft der ihm von Seiner k. k. apostolischen Majesta verliebenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft von 6. April 1865 3. 543 auf Grund des S. 16 des Gefetes über bat Strafverfahren in Prepfachen, daß der Inhalt der im Jahre 1863 in Paris in der Druderei bes E. Martinet erfchienenen Brofcure, be titelt "Austrya i Polska" das Berbrechen des Sochverrathe nach §. 58 lit. c. des St. G. begrunde, und verbindet hiemit nach §. 36 des St (5. das Berboth ber weiteren Verbreitung diefer Brofchure.

Mus dem Rathe des f. f. gandesgerichtes in Straffachen.

Czernowitz, am 6. April 1865.

(826)(3)

Mr. 7197. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Sniatyn wird biemit kundgemacht, daß beim f. f. Steuer= ale gerichtlichen Depof tenamte bafelbit nachstehende Privaturfunden über 32 Sabre erliegen beren dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Eigenthümer fic nicht gemeldet haben, und zwar:

a) In der Rachlagmaffe des Johann Lanz, Schuldschein des Joseph Hartymowicz vom 7. Januer 1832 über 265 fl. 17 fr. RM.

b) In der Rachlasmasse nach Anton Manuarda, Schuldschein des Jankiel Melczer vom 18. Feber 1822 über 72 fl. B. B.

c) In der Nachlasmasse nach Sophie Walewska, Schuldschein Gabriel Szmiganowski vom 5. September 1817 über 350 f. W. W.

d) In der Nachlasmasse nach Florian Michel, Schuldschein bes Basilius Makarewicz vom 4. Dezember 1822 über 187 fl. 22 fr. M. M.

e) In der Nachlasmasse nach Karl Laszkiewicz. Schuldschein

bes Johann Krawczyk vom 13. Mai 1804 über 288 fip.

Die jezigen Eigenthümer obiger Urkunden werden hiemit aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung derfelben bei diefem Gerichte unter Rachweifung ihrer Unsprüche sich zu melben, widrigens diese Urkunden aus der Depositen-Kaffe ausgeschieden und ohne weiterer haftung an die Registratur übergeben merden murden.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht.

Sniatyn, den 23. April 1865.

E dykt.

MARKELL

1836

Nr. 4023. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że Rachel Lieber przeciw p. Emilii ze Swierczyńskich Wisłockiej o zapłacenie sumy wekslowej 250 złr. w. a. z przynależytościami w tutejszym c. k. sądzie dnia 26. października 1864 do l. 10470 prosbe podała, w skutek której tejze pozwanej zapłatę zaskarzonej sumy 250 złr. w. a. z odsetkami 6% od dnia 26. lipca 1864 i kosztami sądowemi 9 złr. 87 kr. w. a. w przeciągu 3 dni pod egzekuc<u>y</u>ą wekslową nakazano.

Ponieważ miejsce pobytu p. Emilii ze Swierczyńskich Wisłockiej wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowej kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dr. Wołosiańskiego z substytucyą p. adwokata Dr. Czaderskiego nadał, któremu niniejszy

nakaz płatniczy doręcza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 5. kwietnia 1865.

C b i f t. alle sapirdi m magning

Der. 1173. Bom f. f. Begirfsamte ale Gerichte in Grodek wird hiemit bekannt gemacht, daß im gerichtlichen Depositenamte nachstes hende Privaturkunden über 32 Jahre erliegen, um welche deren Ets genthümer sich nicht gemeldet haben.

1) Für die Nachlagmaffe bes Theodor Ustrzycki ein Schulbs schein des Abraham Geisler vom 23. Dezember 1811 über 99 fl.

172/4 fr. W. W.

2) Für die Nachlagmaffe bes Czutowski ein Schulbicein bes Abraham Geisler vom 23. Dezember 1811 über 17 fr. 28. 28. und

3) für die Rachlagmaffe bes Moses Forst ein Schuldichein bes Abraham Ehrlich vom 18. November 1814 über 194 ff. 44 fr. 2B. 2B.

Die Gigenthumer ber vorstehenden Schuldscheine werden hiemit gemäß Sfd. vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben bei diesem Gerichte unter Nachweisung ihrer Unsprüche fich anzumeis den, widrigens nach verstrichener Ediktalfrift biefe Urfunden aus bet Depositentaffe ausgeschieden und ohne weitere Saftung an bie b. 8. Registratur zur weiteren Aufbewahrung übergeben werden würden. Dom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Grodek, ben 11. April 1865.